## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause. 420184

N 1. Montag, den 2. Januar 1843. 1843, 1-455

Angekommene Fremde vom 30. December.
Die hrn. Kauft. Feist aus Frankfurt a/M. und Steinert aus Bredin he. Dekonom Bandelow aus Orla, hr. Guteb. Keller aus Glogau, I. im Hotel de Rome; die hrn. Guteb. v. Kraszkowski aus Zielencino, v. Skorzewski aus Kamies niec und v. Raczynski aus Rosnowo, I. im Bazar; die hrn. Guteb. v. Kaminski aus Orzystanki, v. Radonski aus Ninino, v. Jasielski aus Zembowo, v. Zakrzewski aus Linowicc und v. Orwęski aus Puszczysowko, hr. Partik. v. Zaworski aus Berlin, hr. Dekateur hoffmann aus Schonlanke, I. im Hôtel de Berlin; herr Kaufm. Lösser aus Berlin, I. im Hôtel de Bavière; hr. Guteb. v. Garczynski aus Jaraczewo, I. in der goldenen Gans; hr. Probst Jankowski aus Lekno, I. im Hôtel de Cracovie.

1) Bekanntmachung. Auf bem im Ardbeuer Kreise gelegenen abelichen Gute Gosciejewice stehen Rubrica III. No. 6. auf Grund der Schuldverschreibung des Dionysius v. Dudziszewski vom 9. September 1800, und Nachtrages vom 31. Dezember desselben Jahres, für seine Chefrau Eleonore ged. v. Maslowska, früher verehelicht gewesene Kempista, 11,666 Athlr. 16 ggr., oder 70,000 Floren polnisch, in drei Postenz von 37,000 Fl., 3000 Fl. und 30,000 Fl. ad decretum vom 5. Januar 1801 eingetragen.

Obwieszczenie. Na dobrach ziemskich Gościejewice w powiecie Krobskim położonych, zabezpieczone są w Rubr. III. Nr. 6 na mocy obligacyi Dyonizego Budziszewskiego z d. 9. Września 1800 i dodatku z dnia 31. Grudnia tegoż roku, dla małżonki swej Eleonory z Masłowskich, dawniej zaślubionej Kempisty 11,666 Tal. 16 dgr. czyli 70,000 złt. polsk. w trzech kwotach, to jest: 37,000 złt., 3000 złt. i 30,000 złt. w skutek rozrządzdnia z dnia 5. Stycznia 1801.

Construer I and but gettering Const; and the thirty materials and the I

Das Dokument über diefe Doft ift ber= loren gegangen, und nur ber Soppothe= fenschein erhalten.

Es werden baber alle biejenigen, welche an bas verloren gegangene Dofument, und die Poft, woruber es lautet, als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe : Inhaber, Unfpruch gu machen haben, hierdurch aufgefordert, fich mit biefen Unspruchen fpateftens in bem auf ben 7. Februar 1843. Bormittage 10 Uhr vor bem Deputirten, Berrn Referendarins v. Biolecti, in un= ferm Inftruftione : Bimmer anftebenben Termine, bei Bermeidung ber Praflufion, zu melben.

Pofen, ben 11. Oftober 1842. Ronigliches Dberlandesgericht, 1. Abtheilung.

Dokument względem summy rzeczonéj zaginał i został tylko wykaz hypoteczny otrzymanym. -

Wzywają się zatém niniejszém wszyscy, którzy do dokumentu zaginionego oraz summy na którą tako. wy wydanym został, jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele pretensye roszczą, aby się z pretensyami takowemi najpóźniej w terminie dnia 7. Lutego 1843 zrana o godzinie 10téj w naszéj sali instrukcyinéj przed delegowanym Referendaryuszem Ur. Ziołeckim wyznaczonym, pod uniknieniem wyłączenia, zgłosili.

Poznań, dnia 11. Paźdz. 1842. Królewski Sąd Nadziemiański I. Wydziału.

2) Morbwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Pofen.

Das hierfelbft am Wilhelmsplage sub No. 210 belegene, ben Ranglei = Infpet= tor Ludwig Sonnenburgichen Erben ge= borige Grundftud, abgeschatt auf 1704 Mthlr. 7 fgr. jufolge ber, nebft Supothe= fenschein und Bedingungen in ber Regi= ftratur einzusehenden Tare, foll am 28. Marg 1843 Bormittage 11 Uhr an or= bentlicher Gerichtoftelle jubhaftirt werben.

Pofen, ben 23. Oftober 1842.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Poznaniu.

Mieruchomość tu przy placu Wilhelmowskim pod Nr. 210 położona, do sukcessorów Ludwika Sonnenburg Inspektora kancellaryi należąca, oszacowana na 1704 Tal. 7 sgr. wedle taxy, która wraz z wykazem hypote cznym i warunkami przedaży w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 28. Marca 1843 przed południem o godz. I stéj w miejscu zwyklem posiedzeń Sądu sprzedaną.

Poznań, dnia 23. Paźdz. 1842.

3) Ueber ben Nachlaß ber verwittwesten Tuchmacher Rosine Charlotte Zachert geb. Miethmann von hier ist heute ber erbschaftliche Liquibationssprozeß erbssnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche steht am 31 sten Januar 1843. Vormittags um 41 Uhr vor bem Herrn Lands und Stadtgerichtsrath Obenheimer im Parstheinzimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an badjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden. Der Kausmann Johann Friedrich Zachert zu Warschau wird hierdurch zu diesem Termine vorges laden.

Meferit, am 30. September 1842. Ebnigl. Land= und Stadtgericht.

4) Die hebwig Magur hat nach er, reichter Majorennitat die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes mit ihrem Chemann Simon Rechenberg zu Lauske

am 21. Oftober c. ausgeschloffen.

Schwerin, ben 1. December 1842.

Ronigt. Land = und Stadtgericht.

Nad pozostałością owdowiałej sukienniczki Rozyny Szarloty Zachert z domu Miethmann ztąd, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 31go Stycznia 1843. o godzinie 11 przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Odenheimer, Sędzią.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pier-wszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało. Kupiec Jan Frydryk Zachert w Warszawie zapozywa się niniejszem na termin powyższy.

Międzyrzecz, d. 30. Wrześ. 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Jadwiga Mazur i jéj mąż Szymon Rechenberg z Dłusko, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Października r. b., stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Skwierzyn, dnia i. Grudnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Bekanntmachung. Um 9. Januar Bormittags 9 Uhr sollen in unserem Geschäfts-Lokal eine Parthie ausgesonderter Dienstpapiere von 12 Etr. 36 Pfd. 9 Loth, diffentlich an ben Meistbietenden unter Borbehalt hoherer Genehmigung verstauft werden, wozu Kauflustige hierdurch eingeladen werden.

Pofen, ben 29. December 1842. Ronigl, Saupt, Steuer, Umt,

6) Bekanntmachtung. Das Souterain ber hiesigen Garnison-Kirche, worin bisher Waaren-Borrathe gelagert haben, soll vom 1. Januar 1843 ab, im Wege des diffentlichen Licitations-Versahrens wieder vermiethet werden, wozu ein Termin auf den 3 t ften d. Mts. Vormittags 10 Uhr im unterzeichneten Bureaus Kokale anberaumt ift. — Posen, den 20. December 1842.

Konigliche Garnifon, Berwaltung.

7) Statt besonderer Meldung theilnehmenden Gonnern, Freunden und Befannten die ergebene Anzeige unserer gestern geschlossenen ehelichen Berbindung. Posen, ben 28. December 1842.

Fifcher, Rreid-Steuer-Ginnehmer. Marie Sifcher, geborne Buttner.

8) Die geehrfen Mitglieder der Casino-Gesellschaft werden hiermit ergebenst benachrichtiget, daß besondere Rucksichten uns veranlassen, den diesjährigen Sylve-fferball auf den 7ten f. M. zu verlegen. Ein gemeinschaftliches Souper wird an diesem Tage nicht arrangirt werden.

Die Direktion ber Cafino = Gefellichaft.

- 9) Ein Anabe rechtlicher Eltern, ber polnischen und beutschen Sprache machtig, fann als Lehrling in meinem Destillations = Geschäft sofort unterkommen. Koften, ben 30. December 1842. L. F. Goloner.
- 10) Gine neue Gendung hollsteinsche Auftern und Strafburger Gaufe, Leber, Pafteten empfingen und empfehlen Gebr. Baffally, Friedrichoftrafe.
- 11) Gelegenheit zu einer neuen vortheilhaften Windmuhlen-Anlage weiset auf mundliche oder frankirte briefliche Anfrage nach Morih Markenskein, am aiten Markt No. 84.
- 12) Glagtopfe bedürfen keiner Perrucke! Capiloline, von namhafe ten Aerzten zur Kräftigung ber Epidermis erprobt, bringt bas lebendigste Bachet thum der Kopfhaare hervor; zu haben bei Klawir, No. 14. Breslauer, Strafe.